## Infelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº: 108. Mittwoch, den 6. Mai 1835.

Angekommene Fremder vom 3. Mai.

Sr. Wont Bock aus Neubruck, I. in No. 136 Wilhelmöffr.; Gr. Guteb. v. Ruroweli aus Chalamy, Frau Guteb. v. Myjzegyńska aus Goro, I. in No. 99 Salbdorf; fr. Guteb. Jeste aus Wictowo, fr. Guteb. Zimmer aus Fuhrhaus bei hannau, f. in Do. 384 Gerberfir.; fr. Guteb. Gzufezewellt aus Miedzuluffe, fr. Guteb. Libifgewofi aus Wierzwe, die Sen. Poffefretaire Richeborf und Dutfiewicz aus Rogafen, I. in Do. 33 Wallifdei; fr. Rammerer Berndt aus Graty, I. in Do. 26 Ballifdei; fr. Landrath v. Munchow aus Dbornid, fr. Burger Diet and Bromberg, fr. Lieferant Brill and Schmiegel, fr. Liefer. Roweck and Fraufadt, Br. Raufin, Pinner aus Pinne, I. in No. 124 Magazinfer.; Br. Kaufmann Laizegynobli aus Mur. Goelin, I. in Dr. 20 Ct. Abalbert; Br. Defonomie -Come miffarind v. Fritichen and Samter, I. in Dio. 95 St. Moalbert; Frau Gutebefiferin 4. Bilfipda aus Annoto, fr. Dberamfmann Dheler, fr. Rentier ganert aus Gne= fen, 1. in No. 243 Breel. Str.; fr. Pachter Molineft aus Bojanica, fr. Guteb. v. Kofjuteff aus Modlifjewo, Sr. Guteb. v. Gliffegnaste aus Pomarzonowice, Fr. Buteb. v. Strzeleda aus Jmielfi, Sr. Guteb. v. Gliffegnasti aus Polen, I. in No. 394 Gerberftr.; Sr. Dberft v. Bortelmann and Neufalg, Sr. Raufm. Beyer aus Berlin, I. in Ro. 1 St. Martin; Frau Generalin v. Dabrowefa aus Binnagora, Frau Guteb. v. Matoweta aus Gogolewo, Sr. Burgermeifter Roboweti aus Roften, f. itr Do. . 51 Breel. Etr. ; Sr. Lundichafte Rentmeifter Gode aus Behle, Sr. Pachter Duh= ting aus Bachorzewo, die hrn. Guteb. v. Wilkonefi und v. Swigcicfi aus Tarnos bo, Gr. Guteb. v. Mofgezwielt aus Stepuchowo, I. in Ro. 39.1 Gerberffr. ; Br. Erbherr Zandler aus Smietomo, I. in Do. 154 Buttelftrafe.

## Dom 4. Mai.

Br. Erbherr v. Bafrzemefi aus Straplege, Sr. Erbh. v. Brodnicfi aus Wil-Fowo und Sr. Sabrifant Schopfe aus Rawicz, 1. in Do. 243 Bredlauerfir.; Dr. Regierungs - Medizinal = Math Dr. Ollenroth aus Bromberg, I. in Ro. 113 Bilbelmefir.; Gr. Doftor medig. Dornen aus Wrefchen, Gr. Guteb. b. Ergpeguneti aus Granbowo, I. in Ro. 26 Ballifchei; Sr. Gutebef. Alexander aus Reuftadt a. B., Br. Pachter Alufowelli aus Mione, Sr. Raufm. Mendelfohn aus Birnbaum, Br. Kaufm. Schiff aus Wollftein, Sr. Raufm. Matachoweff aus Strzelno, 1. in No. 20 St. Avalbert; Die Sanvelsleute Cohn und Aron and Chobziesen, I. in Do. 350 Judenfir.; Frau Guteb. v. Lubienefa aus Budgiffewo, Raufmannefrau Bette aus Brestau, f. in Do. 391 Gerberftr.; Sr. Guteb. Riedrowefi aus Galgeet, Gr. Guteb. v. Dulinefi aus Stamno, I. in Do. 168 Bafferfir.; Br. Guteb. v. Za= exanowell aus Choryn, Frau Guteb. b. Cforzewela aus Ropagemo, Sr. Guteb. Anry aus Ronojaby und Gr. Kaufm. Cohn aus Wurgburg, 1. in Do. 1 St. Martin: Br. Guteb. v. Rierzychowsfi aus Zylic und fr. Guteb. b. Dieczynsti ans Studginiec, 1. in Do. 394 Gerberffr.; fr. Particulier v. Zaboroweti aus Denfabt b. D. und Gr. Rreis-Steuer-Ginnehmer Pefchell aus Roften, I. in Do. 99 Salbberf; Sr. Guteb. v. Rogalinefti aus Golejewfo, I. in Do. 165. Wilhelmoftr.

1) Bekanntmachung. Es foll bas Obwieszczenie. Dom w mir ście in ber Stadt Betiche im Deferiter Arcife unter ber Do. 71 gelegene, jur Johann und Unna Schaferichen Concurd = Maffe geborige, 635 Mthlr. tagirte Bohnhaus nebft Bubehor, Dazu gehörigen I i Uder: ftude und 3 Grabegarten, auf Untrag bes Curatore und ber Glaubiger offentlich an ben Deiftbietenden in bem bier am 4. Geptember c. anftehenden Termine, ber peremtorisch ift, verfauft werden, woju wir Maufer cintaden.

Die Taxe und die Kaufbedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Bu bem obigen Termine werben jus gleich alle biejenigen vorgelaben, welche an bas obengenannte Grundfluck aus ir;

Pszczewie powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 71. leżący, do massy konkursowey Jana i Anny Szeferów na. leżący, z przyległościami i 11tu kawalkami roli i 3 ogrodami sądownie na 635 Tal. oceniony, bedzie na wnio, sek kuratora i wierzycieli w términie na dzień 4. Września r. b. m wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Cheć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxq i warunki kupna codzi-nnie w Registraturze naszey przeyrzeć

Na termin powyższy wzywaia się też zarazem wszyscy ci, którzy do wyżey wspomnionego gruntu z izgend einem Grunde einen Real-Anspruch zu haben vermeinen, und es wird ihnen die Warnung gestellt, daß sie bei unterslassener Melvung mit allen ihren etwanisgen Ansprüchen an das Grundstück wers den präcludirt und ihnen deshalb ein ewisges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meserik, den 27. Nov. 1834.

Ronigh Preng. Landgericht.

kiéykolwiek przyczyny pretensyą rzeczową mieć mniemaią, z przestrogą, iż w razie niezgłoszenia się, z wszelkiemi swemi być mogącemi żądaniami do gruntu, z nałożeniem im wiecznego milczenia, zostaną wyłuszczeni. Międzyrzecz, d. 27. Listop. 1834.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

2) Poiktalcitation. Ueber ben Nachlaß bes zu Rakulin, Bagrowiecer Kreis fes, verstorbenen Freischulzen Christoph Schmidt ist der Conkurs eröffnet und die Zeit desselben auf die Mittagöstunde des heutigen Tages bestimmt.

Zur Anmelbung und Answeisung ber Ansprüche der Gläubiger an die Masse, haben wir einen Termin auf den 30. Mai d. I. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Nath Jäkel, Morgens um 9 Uhr hierselbst anberaumt, zu welchem alle unbefaunten Gläubiger, welche an den Gemeinschuldener Ansprüche haben, vorgeladen werden, um solche anzumelben und deren Nichtigkeit nachzuweisen.

Die Ausbleibenden werden aller ihrer Rechte an die Maffe für verlustig erklart und es wird ihnen ein ewiges Stillschweis gen gegen alle übrigen Gläubiger auferstegt werden.

Guesen, ben 29. November 1834.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Kakulinie powiecie Wagrowieckim, sołtysa Krysztofa Schmidt, otworzonym został konkurs i czas otworzenia tegoż na południowa godzinę dnia dzisieyszego ustanowionym.

Do zameldowania i udowodnienia pretensyy wierzycieli do massy, wyznaczyliśmy termin na dzień 30. M pretensyy przed Deputowanym Sędzią zramańskim Jekel, zrana o godzinie gtéy tu w mieyscu, na który wszystkich z pobytu niewiadomych wierzycieli, którzyby do wspólnego dłużnika pretensye iakowe roście chcieli, ninieyszém zapązywamy, aby się zgłosili i rzetelność swych pretensyy udowodnili.

Niestawaiący, z swemi prawami i pretensyami do massy oddalonemi zostaną, i przeciw innym wierzycielom wieczne milczenie nakazane im będzie.

Gniezno, dnia 29. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Subhastationspatent. Die bei Chodziesen belegene, ven Müller Blanksschen Ehelenten gehörige sogenannte Basrower-Mühle, welche auf 2411 Athlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschäht, ist auf den Antrag eines Glaubigers zur Subhasstation gestellt, und der peremtorische Bietungstermin auf den 23. August c. Bormittags 11 Uhr vor dem Herrn Assessor Denets im Landgerichtsgebäude ansberannt worden.

Die Tare und ber neueste Hypothekenschein konnen in unserer Registratur eingeschen werden.

Schneibemahl, den 30. Marg 1835, Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Młyn wodny pod Chodzieżem położony, tak nazwany Warownik do małżonkow Blank należący, na 2411 Tal. 20 sgr. sądownie oceniony, ma być na wniosek iednego z wierzycieli w drodze subhastacyi przedany. Termin licytacyiny zawity wyznaczonym iest na dzień 23. Sierpnia r. b. zrana o 11. godzinie przed Assessorem Ur. Deycks w tuteyszym domu sądowym.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny mogą być w Registraturze naszey przeyrzane.

Pila, dnia 30. Marca 1835. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

4) Ediktalvorladung. In dem hn= pothekenbuche des im Wreichner Rreise belegenen, den Erben der Catharina pon Eminarefa gehörigen adelichen Gute Dfirowo ift Rub III. Do, 1 auf den Grund einer, von ben Ignat v. Arzudi am gten Mai 1803 ausgestellten Dbli= gation, fur den Chaim Abraham gu Gne= fen eine Forderung von goo Athlir. ein= gefragen. - Diefe Forderung, welche Chaim Abraham Dem Simon Spirschei Sache in Pofen, biefer aber wiederum bem Salomon Abraham Friedlander in Werlin cedirt hat, soll bereits bezahlt fenn, fann aber nicht gelofcht werben, weil die bon bem Galomon Abraham Friedlander am 19. Februar 1804 aus:

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dobr szlackeckich Ostrowa w Wrześińskim powiecie położonych i do sukcessorów poniegdy Ur. Katarzyny Swinarskieg należących, zaintabulowana iest pod Rubr. III. No. 1. summa 900 Tal. dla Chaima Abrahama w Gnieźnie na mocy obligacyi pod dniem 9. Maja 1803 roku przez Ur. Inacego Krzyckiego wystawioney. Ta pretensya, ktorą Chaim Abraham Szymonowi Hirschel Sachs w Poznaniu, a tenże znowu Salamonowi Abrahamowi Friedlaender w Berlinie odcedował iuż ma być zaplacona, lecz wymazana bydź nie może, ponieważ kwit przez Salamo-

geffellte Quittung und die Driginal-Dbli= gation bom gten Mai 1803, und Die Derfelben beigefügten Ceffionen berloren gegangen find. - Es werben baber auf Antrag ber Catharina Swinarelifchen Erben alle diejenigen, welche ale Ceffionarien, Pfandinhaber, Erben ober aus einem andern Rechtsgrunde an bie in Rede fiehende Supothefen-Forderung Un= fpruche zu haben vermeinen, namentlich aber ber Birfchel Gache und ber Galo, mon Abraham Friedlander, deren gegenwartiger Aufenthalt unbefannt, fo wie beren Erben ober Ceffionarien bierdurch aufgefordert, ihre Umpruche in bem auf ben 22. Unguft c. vor bem Deputirs ten, herrn Inftigrath Cleinow, anfteben= ben Termine anzumelden und zu befeheit. nigen, widrigenfalls fie hiermit praflu= Dirt, Die verloren gegangene Dbligation aber cum annexis für amortifirt erach= tet, und Die Lofdung bes Jutabulats felbft verfügt werden wird.

Gnefen, ben 1. April 1835.

Konigl. Preuf. Landgericht.

na Abrahama Friedlaender pod dniem 19go Lutego 1804. wystawiony i o. bligacya oryginalna z dnia ogo Maja 1803 r. razem z przyłączonemi cessyami zaginęły. Na żądanie więc sukcessorow Ur. Katarzyny Swinarskiey zapozywamy wszystkich tych, którzyby iako cessyonaryuszowie, posiadacze zastawów, sukcessorowie, lub ci, którzy z innéy prawnéy przyczyny do w mowie będącey hypotecznév summy pretensye mieć mniemaia, mianowicie zaś z pobytu niewiadomych Hirschla Sachsa i Salomona Abrahama Friedlaender i ich sukcessorów lub cessyonaryuszów: aby z pretensyami swoiemi w terminie na dzień 22. Sierpnia r. b. pried Deputowanym W. Sędzią Cleinow tu wyznaczonym zgłosili się i te udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi wykluczonemi będą, obligacya cum annexis za amortysowana uznaną i wymazanie intabulatu tego rozrządzoném zostanie.

Gniezno, dnia 1. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

nitred but 4 libry in yannan mer

5) Subhastationspatent. Das in ber Stadt Fraustadt sub No. 870 belez gene, der Johanna Christiana Rückert zugehörige Wohnhaus, welches auf 75 Mthlr. 25 sgr. gerichtlich abgeschätzt worz ben, soll auf ven Antrag eines Gläubiz gers an den Meistbietenden verkauft werz Patent subhastacyjny. Dom mieszkalny Joanny Krystyany Rückert w mieście Wschowie pod No. 870. położony i na summę 75 Tal. 25 sgr. sądownie oceniony, za wnioskiem wierzyciela iednego publicznie sprzedanym być ma. Termin licyden. Der peremtorische Victungsternin ift auf den 24. Angust d. J. in unserm Instruktionszimmer angesetzt.

Rauflustige werden hierzu vorgelaben, mit dem Eroffnen, daß die Tore, ber neueste Hypothekenschein und die Kaufbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Franftadt, den 16. April 1835.

setternin bedseen niver

Ronigh Preuß. Landgericht.

tacyiny ostateczny na dzień 24 ty m ca Sierpnia r. b. na sali naszéy instrukcyjnéy oznaczony jest i zapozywa się chęć kupienia maiących na ten termin z nadmienieniem, że taxę, wykaż hypoteczny naynowszy i punkta licytacyj w Registraturze naszéy przeyrzeć meżna.

W. Wschowie, d. 16. Kwietn. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

6) Bekanntmachung. Zum Berkauf verschiedener Mobilien nach dem verstorbenen Bürgermeister Morgen, has ben wir hier einen Zermin auf den 15. Mai c. vor dem Secretair Rentz andes raumt, wozu Kauflustige eingeladen wer, den. Schubin, den 24. April 1835. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Do sprzedaży różnych mobiliów zmarlego Burmistrza Morgen, wyznaczyliśmy termin przed Sekretarzem Rentz na dzień 15. Maja, na który ochotników kupna wzywamy.

Szubin, d. 24. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju,

7) Zekanntmachung. Das Borzwerk Krzesiny, Posener Kreises, soll von Johanni d. J. ab auf drei nach einander folgende Jahre, bis Johanni 1838, meistetend verpachtet werden. Hierzu ist der Bietungstermin auf den 11. Juni c., Nachmittags um 4 Uhr, im Landschaftsbause anberaumt.

Pachtluftige und Fahige, werden zu bemselben eingefaben, mit bem Bemersten, daß nur diejenigen zum Bieten zus gelassen werden konnen, die zur Sicherung bes Gebots eine Caution von 500 Athle. sofort baar erlegen, und erforderlichen Falls nachweisen, daß sie den Pachtbedins

ficts and die Londong des Incabulars feldig Obwieszczenie. Folwark Krzesiny powiatu Poznańskiego ma być od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie następuiące lata aż do Sgo Jana 1838. naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczony. Termin licytacyjny wyznaczonym został na dzień 11. Czerwcar. b. po południu o godzinie Atéy w domu Ziemstwa Kredytowego, na który zdolni i ochotę dzierzawienia maiący z tém nadmienieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonymi być mogą, którzy na zabezpieczenie licytum Tal. 500 kaucyi natychmiast w gotogungen überall nachgufommen im Stande wiznie zlożą, i w razie potrzeby udofind. Pojen, den 29. April 1835. wodnig, 'Ze warunkom kontraktu za-

Provincial , Landschafte Direc W Poznaniu, d. 29. Kwiet. 1835.

gode sign eta filminate gu, bre full. dosyć uczynić są w stanie.

tion, Dyrekcya Prowincyalna

leman Ziemstwa.

Bekanntmachung. Es follen circa 40 Stud Schapfe zu Prochnowo bei Margonin zufolge Berfugung bes bie= figen Ronigt. Friedensgerichts vom 26. b. M. im Termine ben 14. Manb. 3. Bormittage i 1 Uhr auf genanntem Gute burch ben Unterschriebenen gegen gleich baare Begablung verfauft werden. Rauf= liebhaber werden bagu gablreich eingelaben,

Chobliefen, ben 28. April 1835.

Obwieszczenie. W myśl dekretu Król. Pruskiego Sądu Pokoiu tuteyszego maią być około 40 sztuk owiec w Prochnowie pod Margoninem na terminie dnia 14. Maja r. b. o 11. godzinie przed obiadem na mieyscu, za gotową zapłatę sprzedane. Życzący sobie zakupienia wspomnio. nych owiec licznie się zapraszaią ninieyszem.

Chodzież, d. 28. Kwietpia 1835. Rreng, als Executions = Infpector.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Ronial. Friedensgerichts bier= felbft habe ich zum offentlichen Berkauf ber Machlag-Effecten des Joachim Chram= bach, welche in Glajern, glajchen, Binn, Metall, Bled, Leinenzeug und Betten, Meubles und Sausgerathe und Kleidungefinden beffehen, einen Termin auf den 20. Mai c., Bormittags 9 Uhr, in ber Wohnung ber Wittme Beate Chrambach bierfelbit anberaumt, wogn Raufluftige biermit vorgelaben werben.

Liffa, den 1. Mai 1835.

Obwieszczenie. W poleceniu tuteyszego Królewskiego Sadu Pokoiu wyznaczyłem do publicznego sprzedania ruchoméy pozostalości po Joachimie Chrambach, składającey się z szklanek, flaszek, cyny, miedzi. metalu, blachy, bielizny i pościeli, mebli, sprzętow domowych i odzieży, termin na dzień 20. Maja c. zrana o godzinie gtév w pomieszkaniu wdowy Beaty Chrambach, na ktoren chęć kupienia maiący się ni. nieyszém zapozywaią.

Leszno, d. t. Maja 1835.

Sauftmann, Juftig = Actuar.

- 10) Concert/Unzeige. Mittwoch, den 6. Mai, findet bei gunftiger Witterung bas erste Garten-Conzert im Reichardschen (sogenannten Bergerschen) Garten statt, der Anfang ist um 4, Ende 7 Uhr; dieß zur Kenntnist der resp. Abonnenten. Nerlich, Kapellmeister im 6ten Regiment.
- 11) Auf bem Dontinium Rombegyn bei Wongrowitz fieben 150 Maffhammel jum Berfauf.
- 12) Ich bin jetzt von meiner Reise wieder zurud. Gratz, ben 1. Mai 1835.

Dr. Mosse.

Der Durchschnitts-Markt. Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat April 1835.

| Weizen der Preuß. Scheffet zu 16 Weizen Roggen dito Gerste dito Fafer dito Erbsen dito Hirse dito Hirse dito Muchweisen dito Muchweisen dito Ruchweisen dito | $ \begin{array}{c cccc}  & 1 & 15 & 4\frac{2}{3} \\  & - & 29 & 6 \\  & - & 22 & 11 \\  & - & 22 & 9 \\  & 1 & 3 & 4 \\  & 1 & 10 & 4 \\  & - & 27 & 4 \end{array} $ | Rindfleisch bas Pfund Preuß. Schweinefleisch dito. Hammelpleisch dito. Kalbsleisch dito. Siedsalz dito. Butter bas Quart. Vier dito. Brannkwein=Spiritus dito. | Orth.   | 2 2 2 1 1 2 — | 6 6 6 4 23 8 6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|
| Meise Bohnen dito                                                                                                                                            | $ \begin{array}{c cccc} 3 & 8 & - \\ - & 9 & 3 \\ 2 & 25 & - \\ - & \frac{z^2}{20} & 6 \end{array} $                                                                 | Bauholz, die Preuß. Elle nach<br>ber Dicke gerechnet<br>Die Klafter Brennholz hartes<br>dito dito weiches<br>Beredelte Wolle der Etr<br>Ordinaire = dito       | 2 5 4 3 | 20            |                |